# Nro: 13.

# DZIENNIK

Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 14. Kwietnia 1821. Roku.

Nro 1072.

#### OBWIESZCZENIE

Wydział Dochodów Publicznych i Dóbr Narodowych etc.

Podaie do wiadomości, iż z mocy Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 6. b. m. Nr. 1192. w Biórze Wydziału w dniu 28. b. m. od godziny 10. z rana odbędzie się Licytacya publiczna Dzierżawy Dochodów z Młynów Skarbowych przy Krakowie w Przedmieścia Piasek stoiących od ceny pierwszego wywołania Złpol. 18000 rocznego czynszu, na lat trzy, to iest od dnia 1. Czerwca r. b. do końca Maja 1824.— O innych warunkach konkurenci każdego czasu w Wydziale wiadomość udzieloną mieć mcgą.—

Kraków dnia 11. Kwietnia 1821. r.

X. Bystrzonowski. Gadomski S. W.

Nro 1046.

#### OBWIESZCZENIE

Wydział Dochodów Publicznych i Dobr Narodowych etc.

Podaie do publiczney wiadomości, iż z mocy Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 30. z. m. Nr. 1115. w Biórze tuteyszem w dniu 30. b. m. od godziny 10. z rana odbędzie się licytacya Dzierżawy rocznego dochodu Czopowego Skarbowego Miast Chrzanów i Nowa Góra, na czas od dnia 1. Czerwca r. b. do końca Maja 1822. od ceny pierwszego wywołania Zł: p. 5100, oraz tegoż Dochodu Miasta Trzebini także na rok, od ceny Zł. pol. 3924.— Zyczący sobie któreykolwiek dzierżawy na terminie i w mieyscu oznaczonych zgłosić się i w vadium 10tey cześci cen powyższych wyrównywaiące zaopatrzyć się zechcą. O innych warunkach każdego czasu w Wydziale wiadomość udzieloną będzie.—

Kraków dnia 9. Kwietnia 1821 r.

X. Bystrzonowski.

Gadomski S. W.

Nro 1030. Dz. Gł. Serz.

2 W. S. W.

### Senat Rządzący etc.

Zawiadomiony Rapportem Wóyta Gminy Młoszowa z dnia 12. Marca r. b. Nr. 48. iż Starozakonny Samuel Ferber maiący zamiar zawrzeć związek Małżeński z Staroz. Rozalią Silbersztein, Akta tylko znania w braku Metryki urodzenia złożył, — wzywa ninieyszym Urzędników Stanu Cywilnego Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu, ażeby w Księgach swych zapisania

Metryki urodzenia wspomnionych wyżey Starozakonnych śledzili, a w razie wynalezienia Senatowi o tem w przyzwoitym czasie donieść nieomieszkali—

Kraków dnia 10. Kwietnia 1821. roku.

Wodzicki.

Mieroszewski Sekr. Jen. Senatu.

Nrs. 1121. D. G. S.

z W. S. W.

## Senat Rządzący etc.

Czyniąc wiadomo Urzędnikom Stanu Cywilnego Kraju tuteyszego, iż Staroz: Jozef Lemberger, maiący zamiar wniyść w związki Małżeńskie z Staroz: Channą Szraufer Akt znania w braku Metryki urodzenia swego pod dniem 20. Marca 1821. Nr. 117. złożył, — wzywa Senat tychże Urzędników Stanu Cywilnego, ażeby w Księgach swych zapisania Metryk urodzenia wyżey wspomnionego Starozakonnego śledzili, a w razie wynalezienia Senatowi o tym w przyzwoitym czasie donieść nieomieszkali.—

Kraków dnia 10. Kwietnia 1821. r.

Wodzicki.

Mieroszewski Sekr. Jen. Senatu.

Nro 3386. Dzien; Głów.

#### ORWIESZCZENIE

Trybunał I. Instancyi Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa z Okręgiem.—

Podaie do publiczney wiadomości, iż Kamienica pod Licz: 535. przy Ulicy Floryańskiey stoiąca, do nieobecnego Augusty-

na Podlewskiego należąca, stosownie do Prawa na Zgromadzeniu Reprezentantów w dniu 15. Grudnia 1818. zapadłego, w myśl Reskryptu Senatu Rządzącego z dnia 25. Lipca 1819. ad Nro. 2287. r. b. przez publiczną Licytacyą w dniu 10. Maja r. b. sprzedaną zostanie.— Warunki Licytacyi są następuiące:

- 1. Chęć licytowania maiący winni są tytułem vadii przed rozpoczęciem Licytacyi dziesiątą część szacunku przez w sztuce biegłych w Jlości Złpol. 5338. ustanowionego to iest kwotę Zł: pol: 533. gro. 24. złożyć.—
- 2. Nabywca ma połowę Summy wylicytowaney w dniu 10. po odbytey Licytacyi złożyć do składu Sądowego, a druga połowa dla zabespieczenia Summ widerkaufowych, i innych fundacyonalnych iakie na tym Domu znayduią się, przy Domu pozostanie. z tym iednak zastrzeżeniem; iż gdyby żadne tego rodzaiu długi nieznaydowały się lub połowy Summy z Licytacyi pochodzącey nie dochodziły, na ten czas w pierwszy n przypadku tę drugą połowę, w drugim zaś pozostałą od takowych długów do iey zupełności, ilość, w lat trzy kupujący, do Kassy Sądowey lub komu nakazano zostanie zapłacie obowiązany będzie, wraz z prowizyą po 5 od sta od dnia obięcia w possessyą Domu kupionego przypadaiącą.—
- 3. Nabywca obowiązany iest stósownie do Uchwały Soymowey dtto 15. Grudnia 1818. kupioną przez siebie nieruchomość w przeciągu roku iednego wyreparować.—
- 4. Nie dopełniaiący powyższych warunków utraca vadium, i nowa Licytacya na koszt Jego przedsiewziętą zostanie .- Opisy powyższey Nieruchomości z iey oszacowaniem, znayduią się w Kancellaryi Pisarza Trybunału.-- Kraków 15. Marca 1821. Hoku.--

Makolski--- Skarżyński Sekretarz --

# Dodatek do Dziennika Nru 13. Miasta Krakowa OBWIESZCZENIE

Pisarz Tryh: Pierwszey Jnst: W. M. Krakowa i Jego Okręgu, stósownie do Art: 682. Kod: Post: Sad: wiadomo czyni, iż Dom murowany na Kazimierzu przy Krakowie w Ulicy Szewskieg pod L. 81. w Gminie VItey W. M. Krakowa pomiędzy Sąsiedzkiemi Domami z iedney Hauptwachem, zaś wdowy i Sukcessorów Kalifisztynowskich z drugiey strony położony, Katarzyny pierwszego Molżeństwa Wersakiewiczowey, powtórnego Kalinowskiego Pawła Kalinowskiego Obywatela W. M. Krakowa Matżonki, przy ulicy Szczepańskiey pod L. Bor. w Krakowie mieszkającey, tudzież Heleny i Konstantego Wersakiewie czów po J nie Wersakiewiczu pozostałych małoletnich u M tki i opiekonki swoiey Katarzyny Kalinowskiey mieszkaiących, dziedziczny, na rzecz Jozefy z Trejów Stainkellerowey wdowey, maiatka po ś. p. Pio. trze Steinkeller pozostalego uniwersalney Dziedzicki, małoletnich Piotra, Karoliny Rudolfa i Jozefa Steinkellerów Matki i Opiekonki w Krakowie przy ulicy Szczepańskiey pod L. 372. mieszkającey, końcem 21spokojenia Summy tezech Tysięcy Trzechset ezterdzieści Dwa Zi: Pol: wraz z prowizya po sześć od sta, od dnia trzeciego Marca r. b. wyrachowana i Kosztów prawnych wilości Trzydziestu dwóch Zli pl: niemniey Kosztów Exekucyinych przez Woycischa Alexandra Skorczyńskiego Komornika Sądowego, na mocy Wyroku Tryt: Handlowego Departamentów Krakowskiego i Radomskiego ocznie w dniu 6 Listopada 1815. r. zapadłego, stronie Prawem pokonancy w dniu 50. Grudnia 1815. r. przez Woźnego Sądowego Jgnacego Zyckiego prawnie wręczonego - w dniu pierwszym Marca r. b. urzędownie z ieto -Dzierżawca Domu zaiętego iest Starozakonny Lewek Ożerowicz-Przedarz tego Domu, imieniem zaymującey popiera Jozef Jankowski Adwokat przy ulicy Grodzkieg pod L. 117. w Krakowie mieszkaigcy n którego zaymująca do czynności tey ma obrane zamieszkanie. Kopiie Protokolu Zaigcia Janowi Miętuszewskiemu Pisarzowi Sądu Pokolu Okrega II. W. M. Krakowa, - Maciejowi Mydlarskiemu Wostowi Gminy IV. W. M. Krakowa i Kalinowskim malżonkom w dniu dwudziestym pierwszym Mcrca r. b. wręczone zostały – Oryginał Protokołu zajecia w aktach hipoteczne W. W. Krakowa w Księgę zajęć Vol: II. na Karcie 134. pod Nro: 40. w dniu dwudziestym osmym Marca r. b. a w Księgi Zajęć Kancellaryi Tryb: pierwszey Jnst: w Księdze II. pod L. 53. od stronnicy 483. do stronnicy 490. w dniu dziesiątym Kwietnia r. b. wciągnionym został. –

Lubo Licytacya przygotowawcza powyżey wymienionego domu w dniu 24. Października r. z. odbydź się miała gdy iednak takowa dla prawnych przyczyn nie nastąpiła, przeto wyrokiem Trybunału ddto 13. Marca r. b. nowy termin do uskutecznienia przedstanowczey Licytacyi na dzień 23. Kwietnia r. b. przeznaczony iest. Cena zajętego domu na pierwsze wywołanie w summie 1900. Złp. ustanawia się. Chęć Licytowania mający zechcą się w dniu wymienionym na audyencyi Trybunału I. Just: W. M. Krakowa przy ulicy Grodzkiey pod L. 106. znaydować.—

Kraków dnia 7. Kwietnia 1821. roku.

Kuliczkowski Pisarz